### Amtsblatt

# Lemberger Beitung.

## Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

10. April 1862.

10. Kwietnia 1862

(600)Obwieszczenie.

Nr. 917. C. k. sad obwodowy w Przemyślu zawiadamia niniejszem z miejsca pobytu niewiadomego Stanisława Jagielskiego, ze przeciw niemu jako współzapozwanemu jako też i przeciw Karolowi Jagielskiemu, Leja Goldhammer pod dniem 6. maja 1861 l. 3793 pozew o zapłacenie sumy wekslowej 780 zł. w. a. z p. n. wytoczyła i że w skutek tego uchwałą tutejszo-sądową z dnia 16. maja 1861 l. 3793 nakaz płatniczy wydanym został.

Ponieważ miejsce pobytu Stanisława Jagielskiego wiadomem nie jest, przeto c. k. sąd obwodowy temuż obrońcę z urzędu w osobie tutejszego adwokata dr. Zezulki z substytucya adwokata dr. Kozłowskiego nadał, z którym spór niniejszy wedle istniejących

dla Galicyi ustaw sadowych przeprowadzonym będzie.

Ponieważ dalej przeciw powyższemu nakazowi tak Karol Jagielski jak i kurator postanowiony zarzuty wnieśli, przeto odnośnie do ustawy wekslowej wyznacza się termin do ustnej rozprawy na

dzień 6. maja 1862 o godzinie 9ej rano.

Wzywa się zatem współpozwanego Stanisława Jagielskiego, ażeby na terminie albo osobiście stanął, albo odpowiednie prawne dokumenta mianowanemu kuratorowi udzielił, lub też innego zastępcę sobie obrał i tutejszemu sądowi oznajmił, w ogóle, ażeby wszystkie prawne środki do swojej obrony użył, ponieważ w razie przeciwnym niepomyślne skutki z zaniedbania wyniknać mogące, sam sobie przypisać będzie musiał.

Przemyśl, dnia 27. lutego 1862.

E d i f t.

Dro. 12083. Bom f. f. Lemberger Sanbes. als Sanbelsgerichte wird bem Marcel Langie mittelft gegenwärtigen Gbiftes befannt gemacht, es haben wider ihn bie erbeerflarten Erben nach Ferdinand Acht unterm 15.Mar, 1862 Bahl 12083 ein Gefuch um Bahlunge. auflage ber Refimechfelfumme von 420 fl. oft. 2B. f. R. G. angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber die Bahlungsauflage unterm 27. Marg 1862 Bahl 12083 bewilligt murbe.

Da ber Aufenthaltsort bes Belangten unbefannt ift, fo hat bas f. f. gandes . ale Sandelegericht ju beffen Bertretung und auf feine Gefahr und Roften ben hiefigen gandes- und Gerichte . Advotaten Dr. Zwinkowski mit Substituirung bes Abvofaten Dr. Pfeiffer als Ru. rator bestellt, mit welchem bie angebrachte Rechtsfache nach ber fur Ga. ligien vorgeschriebenen Wechselordnung verhandelt werden wirb.

Durch biefes Gbift wird bemnach ber Belangte erinnert, jur rechten Beit entweber felbft ju erscheinen, ober die erforderlichen Rechtebehelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen anbern Cachwalter ju mahlen und biefem f. f. Gerichte anzuzeigen, überhaupt bie jur Bertheibigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechte. mittel ju ergreifen , indem er fich bie aus beren Berabfaumung entfte. benden Folgen felbft beigumeffen haben wird.

Mus bem Rathe bes f. f. Landes: ale Banbels. und Medfelgerichte.

Lemberg, am 27. Mar; 1862.

Edift. (621)

Nr. 4938. Bom f. f. Lemberger Landes- als Handelsgerichte wird mittelft gegenwartigen Gbittes befannt gemacht, bag gur Berein. bringung ber durch Abraham Gastfreund miber Frau Franciska Augustini erfiegten Wechfelfumme von 450 fl. RM. ober 472 fl. 50 fr. oft. B. sammt 6% Binsen vom 24. November 1858, bann ber Gerichtetoften pr. 14 fl. oft. B. und Erefuzioneloften pr. 8 fl. 9 fr. oft. M., fo wie auch jur hereinbringung ber gegenwartigen Grekuzionstoften pr. 12 fl. 40 fr. oft. B. Die exekutive Feilbieihung ber Diefer eingeflagten Bechfelfumme gur Sypothet bienenden, laut dom. 239. pag. 457. n. 57. on. über Zbora intabulirten ichuldnerifchen Guthabung pr. 7378 fl. 10 fr. RD. fammt ben vom 1. Dai 1857 laufenden Binfen unter ben nachfolgenden Bedingungen bewilliget und biegu brei Termine, und zwar auf ben 15. Mai, 26. Juni und 24. Juli 1862, jedesmal um 4 Uhr Rachmittage mit bem ferneren Beifate bestimmt worden, daß bei ben zwei erften Terminen bie feilzubiethende Summe nur über oder um ben Ausrufspreis, bei dem britten Termine aber um jeden Preis auch unter dem Ausrufswerthe bintangegeben merden mirb.

1) Bum Ausrufspreife wird ber Rominalwerth ber Summe, b. h. ber Betrag von 7378 ft. 10 fr. RM. ober 7747 ft. 71/2 fr. öft. D. fammt 5% Binfen vom 1. Mai 1857 bis jum Tage ber Li-

gitagionsvornahme genommen.

2) Jeder Rauflustige ift verbunden 5% des Ausrufspreises im baaren Gelbe ober in, nach bem Rurfe, jedoch nicht über ben Romt-nalwerth zu berechnenden galigisch-ftandischen Pfandbriefen ober Grundentlaftunge-Dbligazionen ale Babium zu Sanben ber Ligitazione. Rom-miffion zu erlegen. Diefes Babium wird bem Erfteher in ben Meifiboth eingerechnet, ben Mitligitanten aber gleich nach bem Schluge ber

Ligitagion jurudgeftellt merben.

Sievon werden die Partheien und nachstehende Spothefarglaubiger, als: Jacob Kaczorowski, Josef Sikorski, Josef Augustini und Frau Carolina Stojatowska, alle diese unbefannten Aufenthaltsortes, ferner alle biejenigen, welche nach bem 21. Sanner 1862 eine Soppothet auf Diefer Forberung ermirten follten, burch ben hiemit in ber Berfon des herrn Advokaten Dr. Landesberger mit Subfituirung des herrn Abvofaten Dr. Mahl bestellten Rurgtor verftanbigt.

Lemberg, am 14. Märg 1862.

E dykt. Nr. 36233. C. k. sad krajowy Lwowski wzywa niniejszem posiadacza książeczki galicyjskiej kasy oszczędności na sumę 300 złr. m. k. do nr. 6134, na imię Emilii Fedusiewiczowej opiewającej, okazicielowi płatnej, aby w przeciągu 6 miesięcy rzeczoną książeczkę przedłozył, lub swe prawa do takowej wykazał, inaczej bowiem po upływie wyznaczonego terminu jako nieważna uznana będzie.

Z rady c. k. sądu krajowego. Lwów, dnia 11. września 1861.

(624)

Rundmachung.

Mro. 21682. Laut Erlaß vom 26. Marg 1862 3. 2160 hat bas h. Ministerium fur Sandel und Bolfswirthichaft bas dem Vincenz Kühn auf die Erfindung einer direft rotirenden Dampf- und Bafferfaule-Maschine unterm 24. Marg 1860 ertheilte ausschließende Brivilegium auf die Dauer des britten Jahres verlangert. Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, ben 3. April 1862.

Obwieszczenie.

Nr. 21682. Podług rozporządzenia z 26. marca 1862 liczba 2160 przedłużyło wysokie ministeryum handlu i rolnictwa na rok trzeci wyłączny przywilej, nadany pod dniem 24. marca 1860 Wincentemu Kühn na wynalazek nowego rodzaju maszyny parowej i wodnej.

Od c. k. galic. Namiestnictwa. Lwów, dnia 3. kwietnia 1862.

(626)Obwieszczenie.

Nr. 1860. C. k. sąd obwodowy w Tarnopolu niniejszem wiadomo czyni, iż w skutek wezwania c. k. sądu miejsko-delegowanego w Tarnopolu z dnia 11. marca r. b. liczba 1034 dozwolona w sprawie egzekucyjnej kuranda Feliksa Smolińskiego przeciw Zuzannie Schauer i Jedrzejowi Radnickiemu w imieniu własnem i jako ojca małoletnich Katarzyny i Władysława Radnickich na zaspokojenie wierzytelności 90 złr. m. k. czyli 94 zł. 50 c. w. a. z odsetkami 5% od 5go marca 1852 bieżącemi, kosztów sądowych w kwocie 21 zł.  $64^{1}/_{2}$  cent. w. a. i kosztów egzekucyi w kwotach 13 zł. 42 cent. w. a. i 26 zł. 46 cent. w. a. przymusowa sprzedaż połowy realności pod I. 770 w Tarnopolu w 1/12 cześciach Katarzyny z Radnickich Hermanowej, w 5/12 częściach nieletniego Władysława Radnickiego własnej dom. 2. pag. 176. n. 11. et 12. haer. w trzech terminach, t. j. 22. maja, 12. czerwca i 10. lipca 1862 każdego razu o godzinie 4tej po poludniu pod osobno obwieszczonemi warunkami przedsięwziętą będzie.

W razie, gdyby ta realność przy tych terminach przynajmniej za cene szacunkową 830 zł. 50 cent. w. a. sprzedaną nie została, do ułożenia warunków sprzedaż ułatwiających termin na 11. lipca 1862 o godzinie 4tej po południu z ostrzeżeniem postanawia się, że nieobecni wierzyciele większości głosów jawiących się wierzycieli doliczeni będą i podług warunków przez jawiących się ułożonych

trzeci termin sprzedaży rozpisany zostanie.

Do licytacyi tej zaprasza się mających chęć kupienia z tym dodatkiem, że będą obowiązani dziesiątą część wartości szacunkowej, mianowicie 83 zł. 5 cent. w. a. jako zakład do rak komisyi licytacyjnej w gotówce złożyc.

Dalsze warunki licytacyjne, akt szacunkowy i wyciąg tabularny tej realności w registraturze tutejszej przejrzeć, lub też w od-

pisie podnieść można.

O rozpisanej tej licytacyi zawiadamia się małoletnich Reisel, Feige i Schmil Leib Medine w Bukareszcie, nakoniec tych wierzycieli, którzyby po 13. września 1860 prawo hypoteki na sprzedać się mającą realność uzyskali, lub którymby niniejsza rezolucya wcześnie przed pierwszym terminem doręczoną nie została, na rece ustanowionego kuratora pana adwokata Krattera z zastępstwem p. adwokata Dra. Schmidta.

Tarnopol, daia 24. marca 1862.

Dziennik urzędowy

Dr. 1275. Dom f. f. Begirtsamte als Gericht Kutty wird befannt gemacht, es fei am 12. April 1839 ju Tudiow Semen Jarem-

czuk ab intestato gestorben.

Da bem Berichte ber Aufenthalteort ber Miterbin Tetianna Jaremozuk unbefannt ift, fo wird diefelbe aufgefordert, fich binnen Ginem Sabre von dem unten gefetten Tage an bei biefem Gerichte ju melden und die Erbeerflarung anzubringen, widrigenfalls die Berlaffenschaft mit den fich meldenden Erben und dem fur biefelbe aufgestellten Rurator Iwan Klyniuk abgehandelt merden murde.

Bom f. f. Begirfegerichte.

Kutty, am 30. Sanner 1862.

Edykt.

Nr. 1275. C. k. Sad powiatowy w Kuttach zawiadamia, że na dniu 12. kwietnia 1839 r. w Tudiowie Semen Jaremczuk bez

pozostawienia ostatniej woli zmarł.

Ponieważ miejsce pobytu Tetiany Jaremczuk do dziedzictwa wspomnionego spadku powołanej nie jest sądowi wiadome, zatem wzywa się ją, by w przeciągu roku jednego od dnia ponizej wyrażonego w tym sądzie się zgłosiła i oświadczenie przyjęcia spadku wniosła, inaczej masa spadkowa ze zgłaszającemi się spadkobiercami i z ustanowionym jej kuratorem Iwanem Kłyniuk pertraktowaną będzie.

Z c. k. sadu powiatowego.

Kutty, dnia 30. stycznia 1862.

(608)Edift.

Mr. 3520 Bom Stanislawower f. f. Rreis- als gandels, und Bechfelgerichte wird hiemit bem, bem Wohnorte nach unbefannten J. L. Schmidt, Gartner aus Stanislau, befannt gemacht, bag wiber ibn Traugott Jacob Seidel aus Dresten unterm 26. Marg 1862 3. 3. 3520 die Bahlungeauflage wegen der Wechfelfumme von 154 Thaler fachfifch Currant f R. G. erwirft habe und der herr gandes-Advokat Dr. Skwarczyński mit Substituirung bes herrn gandes : Aldvokaten Dr. Eminowicz ju feinem Rurator in biefer Rechtsfache bestellt morden ift.

Stanisławów, am 26. März 1862.

Edykt.

Nr. 3520. C. k. Sąd obwodowy jako handlowy i wekslowy w Stanisławowie zawiadamia niniejszym z pobytu niewiadomego J. L. Schmidta, ogrodnika ze Stanislawowa, że przeciw niemu Traugott Jakób Seidel pod dniem 26. marca 1862 do l. 3520 nakaz płatniczy o zapłacenie sumy wekslowej 154 talarów saskich z przynależytościami uzyskał, i ze w tej sprawie temuz nieobecnemu pozwanemu p. adwokat Skwarczyński z zastępstwem pana adwokata Eminowicza za kuratora postanowiony został.

Stanisławów, dnia 26. marca 1862.

E b i f t. (610)

Mr. 2508. Nom f. f. Landesgerichte zu Czernowitz wird bem, bem Leven und Wohnorte nach unbefannten August v. Rady mittelft gegenwärtigen Gbiftes befannt gemacht, es habe wider ihn fr. Leonidas Janowicz unterm 13. Februar 1862 3. 2508 megen Ertabuli. rung eines breifahrigen Miethvertragerechtes aus bem Laftenftanbe ber Realität Nro. 355 zu Czernowitz eine Klage angebracht und um richterliche hilfe gebeten, worüber bie Sagfahrt jur mundlichen Berhandlung auf den 6. Mai 1862 Wormittags 9 Uhr angeordnet wurde.

Da der Aufenthaltsort des Belangten unbekannt ist, so hat das f. f. Landesgericht zu feiner Bertretung und auf feine Gefahr und Ro. ften ben hiefigen Gerichte . Abvofaten Dr. Stabkowski mit Gubfitui. rung bes Gerichts-Abvofaten Dr. Rott als Rurator bestellt, mit meldem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgeschriebenen

Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch diefes Ebilt wird bemnach der Belangte erinnert, jur rechten Beit entweber felbst zu erscheinen, ober bie erforberlichen Rechts. behelfe bem bestellten Vertreter mitzutheilen, ober auch einen anderen Sachwalter zu mahlen und diesem f. f. Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Bertheibigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem er fich bie aus deren Berabfaumung entstehenden Folgen felbst beizumeffen haben wird.

Bom f. f. Landesgerichte.

Czernowitz, ben 8. März 1862.

Obwieszczenie.

Nr. 2232. C. k. Sad obwodowy jako sad wekslowy w Przemyślu podaje niniejszem do wiadomości, ze podaniem de praes. 8go października 1861 do l. 8525 Mojzesz Bross przeciw Józefowi Feitel względem sumy wekslowej 200 złr. w. a. prosbę o wydanie nakazu płatniczego podał.

Ponieważ miejsce pobytu Józefa Feitla jest niewiadome, przeto nadaje się mu na jego niebezpieczeństwo i koszta p. adwokata Dra. Wajgarta z zastępstwem p. adwokata Dra. Zezulki za kuratora, któremu się oraz uchwała tego sądu na powyższą prośbę doręcza.

Z rady c. k. sądu obwodowego. Przemyśl, dnia 27. marca 1862.

(602)Konfurs.

Rro. 20494. Bur Befegung bes, an ber f. f. med. chirurg. Lehranftalt ju Lemberg erledigten Lehramtes ber Ceuchenlehre und BeterinarPolizei, womit ber Gehalt jahrlicher 630 fl. öft. B. verbunden ift, wird ber Konfurs bis 15. Mai d. J. mit tem Beisate eröffnet, daß die Bewerber um diefen Behramteposten ihre Gesuche belegt mit den Diplomen über die erlangten afabemifchen Grade und insbesondere mit dem Diplome eines Thierarztes, bann verfehen mit der Nachweifung ihrer bisherigen Berwendung im Lehrfache und in der prafti. schen Thierheilfunde, so wie ihrer etwaigen literarischen Leiftungen, er= worbenen Berdienfte und Sprachfenntniffe binnen ber festgefesten Ronfurefrift mittelft ihrer unmittelbar vorgefetten Behorde bei diefer f. f. Statthalterei einzubringen haben.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 11. Janner 1862.

Ginberufungs-Gdift.

Mro. 140. Michael Wechsler, welcher fich unbefugt außer ben öfterreichifchen Staaten aufhalt, wird hiemit aufgefordert, binnen feche Monaten von ber erften Ginschaltung biefes Gbiftes in bas Amteblatt der Lemberger Zeitung gerechnet, jurudjufehren und feine unbefugte Abmefenheit zu rechtfertigen, wibrigens gegen ihn nach bem a. h. Patente vom 24. Märg 1832 verfahren werden mußte.

Won ter f. f. Kreisbehörde.

Stryj, am 26. März 1862.

Edykt powołujący.

Nr. 140. Wzywa się niniejszem Mechla Wechsler z Żydaczowa, któren bez upoważnienia za granicą przebywa, ażeby w przeciagu sześciu miesięcy od umieszczenia edyktu tego w Gazecie Lwowskiej rachując, wrócił i nieobecność swoją usprawiedliwił, inaczej postapi się przeciw niemu według najwyższego patentu z 24. marca 1852.

Z c. k. urzędu obwodowego.

Stryj, dnia 26. marca 1862.

Rundmachung. (3)

Dro. 1605 3m Monate Februar 1862 murbe ein aus ber Bukowina getommenes herrnlofes Fohlen von fcmarger Farbe, 1 Sahr alt, bierorte angehalten und um den Betrag pr. 25 fl. öffentlich veraußert.

Wer nun auf diesen Erlos Anspruch hat, wird aufgefordert, folden hieramte jurudjufordern, weil nach Berlauf ber gefetlichen Frist damit nach ber Borfdrift wird fürgegangen werben.

Bom f. f. Begirfeamte. Sniatyn, ben 2. April 1862.

E dykt. (3)

Nr. 12755. C. k. sad obwodowy w Stanisławowie niniejszem wiadomo czyni, iż na doiu 12. marca 1806 zmarł w Topolsku Maciej Michał dwojga im. Rosen pozostawiwszy ostatniej woli rozporządzenie, w którym córki swe Maryę, Rozalię, Wiktorię i Helenę spadkobierczyniami swemi ustanowił.

Gdy sądowi temu pobyt Jana Krechowickiego syna Heleny Krechwieckiej urodz. Rosen jest niewiadomy, przeto wzywa się tenze, by w przeciągu roku, licząc od dnia dzisiejszego, w sądzie tutejszym zgłosił się i swe oświadczenie do spadku rzeczonego tem pewniej wniósł, albowiem w razie przeciwnym rozprawa spadkawa ze sukcesorami, którzyby się zgłosili i z kuratorem nieobecnego adwokatem Przybyłowskim przeprowadzoną zostanie.

Stanisławów, dnia 10. marca 1862.

Konkurs-Ausschreibung.

Mro. 341-pr. Beim f. f. Begirtsamte gu Brody ift bie erlebigte Bezirkorichtereftelle mit bem Sahresgehalte 1260 fl. oft. B. und bem Quartiergelbe jährlicher 294 fl. oft. B. ju befegen.

Bewerber um biefe Stelle haben ihre ben S. 16, 19 und 22 bes faif. Patentes vom 3. Mai 1853 R. G. B. 81 und ber Jufigministerial: Berordnung vom 24. April 1855 R. G. B. 77 gemäß eingerichteten, auch mit den Nachweifungen über Die guruckgelegten Rechte. fludien und bestandene Richteramteprufung, dann über die Renninis der Landessprachen, nämlich der polnischen und ruthenischen Sprache belegten Gesuche an diefes f. f. Rreisgerichte = Prafidium innerhalb 4 Wochen vom Tage der dritten Ginschaltung diefes Bewerbungsauf. rufee in ber Wiener-Beitung einzubringen.

Bezüglich jener dieponiblen Beamten, welche fich um biese Stelle ju bewerben beabsichtigen, wird bemertt, baß felbe im Gefuche nachjus meifen haben, in welcher Gigenschaft, mit welchen Bezügen und von welchem Beitpunfte angefangen, fie in den Stand ber Berfügbarfeit verfett worden feien, endlich, bet welcher Raffe fie Dieponiblitate.

genuffe beziehen.

Dom Prafidium bes f. f. Rreisgerichtes Złoczow, am 3. April 1862.

Edift.

Rro. 3908. Bom Czernowitzer f. f. Landesgerichte wird der Inhaber des in Berluft gerathenen Wechfels adto. Michaleny 5. Marg 1862, gablbar am 5. Juni 1862 an bie Orbre bes Jacob David, über 1026 fl. oft. 2B., afzeptirt von Josef Baron Kapri, aufgefordert, Diefen Wechsel binnen 45 Tagen nach bem Berfallstage bem Gerichte vor= zulegen und sein Recht hierauf auszuweisen, als sonst nach Berlauf dieser Frist dieser Wechsel für amortistrt erklart werden wird.

Mus bem Rathe bes f. f. Lanbesgerichtes.

Czernowitz, am 15. März 1862.

(619) Kundmachung.

Mro. 18211. Bur Sicherstellung ber Konservazions-Bauberstellungen im Kentyer Straffenbaubezirke Krakauer Kreises pro 1862 ober auch auf brei nacheinander folgende Jahre, b. i. pro 1862, 1863 und 1864 wird hiemit eine Offertverhandlung ausgeschrieben.

Die Erforderniffe fur tas Jahr 1862 beftehen, und gmar:

| I. Auf ber Wiener Sauptstraße.                             | fí.  | fr. |  |  |
|------------------------------------------------------------|------|-----|--|--|
| En ber Gerftellung ben Straffengelander                    | 253  |     |  |  |
| Renaratur des Canals Dr 19                                 | 54   |     |  |  |
| n) v 95                                                    | 20   | 82  |  |  |
| her Brucke Mr 28                                           | 8    | 83  |  |  |
| " " 98r. 31                                                | 487  | 60  |  |  |
| " " bes Bufahrtemeges zu bem                               |      |     |  |  |
| Steinbruche in Bakalarczyk "                               | 109  | 37  |  |  |
| " berftellung von Straffengelander "                       | 116  | 86  |  |  |
| " Reparatur der Brude Dr. 41                               | 179  | 20  |  |  |
| " " Berftellung von Straffengelander " "                   | 433  | 15  |  |  |
| " " " Masserbauten am                                      |      |     |  |  |
| Wieprzówka-Bache "                                         | 82   |     |  |  |
| " " Reparatur der Brucke Rr. 85                            | 128  |     |  |  |
| " " Berfiellung von Strafengelander "                      | 1081 |     |  |  |
| Im Neubau des Ranals Nr. 111 , , ,                         | 469  | 32  |  |  |
| II. Auf ber Oswiecimer Straffe.                            |      |     |  |  |
| In ber Berftellung von Stragengelander im Fistalpreife von |      |     |  |  |
| " Reparatur ber Brude Rr. 8 "                              |      | 64  |  |  |
| " " Berfiellung von Strafengelander "                      | 35   |     |  |  |
| Im Neubau des Ranals Dr. 32                                | 266  |     |  |  |
| In der Reparatur der Brude Rr. 2 , ,                       | 70   | 4   |  |  |
| öfterr. Währ.                                              |      |     |  |  |

Unternehmungslustige werben hiemit eingeladen, ihre mit dem 10% Badium belegten Offerte bis langstens 24. April d. J. bei der

Krakauer Rreisbehorbe ju überreichen.

Die Grundlage für bie Bemessung bes Fistalpreises zuchsichtlich ber in die Sahre 1863 und 1864 fallenden Konservations. Gerftellungen haben die bei ber Krakauer Kreisbehörde zur Einsicht aufliegenden, mit den Einheitspreisen versehenen Roften = Ueberschläge pro 1862 zu bilben.

Es ist sonach in jene Offerte, welche einen Anboth auf brei nach einander folgende Jahre, d. i. pro 1862, 1863 und 1864 enthalten, die Erklärung aufzunehmen, daß sich der Offerent verpsichtet, die in den Jahren 1863 und 1864 erforderlich werdenden Herstellungen auf Grundlage der diekfalls im Jahre 1862 ermittelten Einheitspreise zu bewirken, und für den Fall als in diesen Jahren oder selbst im Jahre 1862 Herstellungen vorkommen sollten, wosür in den vorbezeicheneten Kosten ubederschlägen die Einheitspreise nicht entworfen sind, diese auf Grundlage der pro 1862 von der Krakauer Kreisbehörde bestätigten Material- und Arbeits-Preistabellen und der mit der Statthaltereis Berordnung vom 17. Juli 1859 J. 28533 verlautbarten einschlägis gen Bestimmungen zu übernehmen.

Die sonstigen allgemeinen und speziellen, namentlich bie mit ber Statthalterei-Berordnung vom 13. Juni 1856 3. 23821 fundgemachten Offertsbedingnisse konnen bei ber Krakauer f. f. Kreisbehörde ober

bem bortigen Straffenbaubegirke eingefeben merben.

Die nach bem obigen Termine bei ber Rreisbehörde, fo wie überhaupt die unmittelbar bei ber f. f. Statthalterei überreichten Dferte werben nicht beruchsiget werben.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 27. März 1862.

Ogłoszenie.

Nr. 18211. Dla zabezpieczenia budowli konserwacyjnych w powiecie budowy gościńców Kenty, w obwodzie Krakowskim na rok 1862, albo tez na trzy po sobie następujące lata, t. j. na rok 1862, 1863 i 1864 rozpisuje się niniejszem pertraktacya ofertowa.

Potrzeby na rok 1862 są pastępujące:

| Potrzeby na rok 1002 są mastępu         |                   |       |     |
|-----------------------------------------|-------------------|-------|-----|
| I. Na Wiedeńskim główn                  | ym gościńcu.      | zł.   | kr. |
| Postawienie poręczy przy gościńcu       | w cenie fiskalnej | 253   | 22  |
| Naprawa kanalu nr. 19                   | 27 77             | 54    | 57  |
| 95                                      | "                 | 20    | 82  |
| " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " | "                 | 8     | 83  |
|                                         | 180               | 487   | 60  |
| Nanawa dani da kamianiakamu w Ral       | 77 97             | -00   |     |
| Naprawa drogi do kamieniołomu w Bal     |                   | 109   | 37  |
| łarczyku                                | 97 97             | 116   | 86  |
| Postawienie poręczy przy gościńcu       | 77 37             |       |     |
| Naprawa mostu nr. 41                    | 27 27             | 179   | 20  |
| Postawienie poręczy przy gościńcu       | 27 27             | 433   | 15  |
| " budowli wodnych nad stru              | my-               | 0     |     |
| kiem Wieprzówka                         | 27 77             | 82    | 21  |
| Naprawa mostu nr. 85                    | 27 27             | 128   | 30  |
| Postawienie poręczy przy gościńcu       | 27 97             | 1081  | 80  |
| Nowa budowa kanalu nr. 111              | . <sub>17</sub>   | 469   | 32  |
| II. Na gościńcu Ośw                     | wiecimskim.       | zł.   | kr. |
| Postawienie poręczy przy gościńcu       | w cenie fiskalnej | 47    | 73  |
| Naprawa mostu ur. 8                     |                   | 35    | 45  |
| Nowa budowa kanalu nr. 32               | "                 | 266   | 36  |
|                                         | ,,                | 70    | 4   |
| Naprawa mostu nr. 2                     | <i>"</i>          | 11104 | 100 |
| Wal. austr.                             |                   |       |     |

Mających chęć przedsiębierstwa wzywa się niniejszem, ażeby swoje w 10% wadyum opatrzone oferty podali najpóźniej do dnia 24. kwietnia r. b. do Krakowskiej władzy obwodowej.

Za podstawę do wymierzenia cen fiskalnych względem przypadających w roku 1863 i 1864 budowli konserwacyjnych, mają stużyć znajdujące się u Krakowskiej władzy obwodowej do przejrzenia, cenami jednostkowemi zaopatrzone bilanse kosztów na rok 1862.

W tych więc ofertach, które zawierają propozycyą na trzy po sobie następujące lata, t. j. na rok 1862, 1863 i 1864, należy umieścić oświadczenie, że oferent obowiązuje się potrzebne w roku 1863 i 1864 budowle na podstawie eruowanych w tym względzie w roku 1862 cen uskutecznić, a w razie, gdyby w tych latach lub jeszcze w roku 1862 budowle przychodziły, na które w przypisanych bilansach kosztów nie są ułożone ceny jednostkowe, przyjąć takowe na podstawie potwierdzonych przez Krakowską władzę obwodową tabeli cen materyałów i roboty i odnośnych rozporządzeniem namiestnictwa z dnia 17. lipca 1859 l. 28533 ogłoszonych postanowień.

Resztę ogólnych i specyalnych, mianowicie rozporządzeniem namiestnictwa z dnia 13. czerwca 1856 l. 23821 ogłoszonych warunków ofertowych można przejrzeć u Krakowskiej władzy obwodowej lub w tamtejszym powiecie budowy gościńców.

Po terminie powyzszym do władzy obwodowej, tudzież w ogóle do c. k. Namiestvictwa bezpośrednio podane oferty nie będą

uwzględnione.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 27. marca 1862.

(617) Lizitazions-Ankündigung. (2)

Mr. 265. Im Grunde des Erlages ber h. Finang-Landes. Die refzion in Lemberg vom 10. Janner 1862 3. 98 wird die zweite Lizitazion zur Veraußerung ber ararischen Gebäude in Magierow, ale:

1) Der ehemaligen Stabeoffiziere. Mohnung im Schähungewerthe

von 2169 fl. 25 fr. öft. B.;

2) der ehemaligen Rittmeisters . Wohnung im Schätungemerthe von 755 fl. 17 fr. oft. 2B.;

3) bes hölzernen Stalles Rr. 4 im Schähungewerthe von 228 fl.

20 fr. öft. 18.;

4) bes gemauerten Stalles Mr. 2 im Schähungswerthe von 726 fl. 76 fr. öst. W., und zwar: am 24. April 1862 rückschtlich ber Gebäube ad 1) und 2), dann am 25. April für jene ad 3) und 4) unter den in der ersten Lizitazions Ankündigung aufgenommenen, im Amtsblatte der Lemberger Zeitung ad Nro. 267, 268 und 269 am 16., 18. und 19. November 1861 sub Zeitungs Mro. 2144 fest gesehten Bedingungen mit der Abänderung abgehalten werden, daß die schriftlichen Offerte rücksichtlich der Objette 1) und 2) am 23. April 1862 und jene ad 3) und 4) am 24. April 1862 bei der Lizitazions-Kommission in Magierow zu überreichen sind.

Bon ber f. f. Finang. Begirte. Direfgion.

Zołkiew, am 15. Marz 1862.

#### Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 265. Na podstawie reskryptu wys. c. k. skarbowej dyrekcyi krajowej we Lwowie z dnia 10. stycznia 1862 l. 98 odbędzie się druga licytacya dla sprzedaży budynków eraryalnych w Magierowie, jako to:

1) Dawnego pomieszkania oficera sztabowego w wartości sza-

cunkowej 2169 złr. 25 kr. w. a.;

2) dawnego pomieszkania rotmistrzowskiego w wartości szacunkowej 755 złr. 17 kr.;

3) drewnianej stajni nr. 4 w wartości szacunkowej 228 złr.

20 kr. w. a.;

4) murowanej stajni nr. 2 w wartości szacunkowej 726 złr. 76 kr. w. a., a mianowicie dnia 24. kwietnia 1862 względem budynków ad 1) i 2), a 25. kwietnia 1862 względem owych ad 3) i 4) pod warunkami w pierwszem ogłoszeniu licytacyi w dzienniku urzędowym Gazety lwowskiej w nr. 267, 268 i 269 dnia 16., 18. i 19. listopada 1861 pod l. gazety 2144 ustanowionemi, z ta jednak odmiana, że pisemae oferty względem przedmiotów 1) i 2) dnia 23. kwietnia 1862, a co do owych ad 3) i 4) dnia 24. kwietnia 1862 do komisyi licytacyjnej w Magierowie podane być mają.

Od c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej.

Zółkiew, dnia 15. marca 1862.

(622) Kundmachung. (2)

Nr. 4701. Nom Samborer k. f. städt. beleg. Bezirksgerichte wird hiemit bekannt gegeben, daß zur Fereinbringung bes dem Asafat Panas mit rechtskräftigem Straferkenntnisse bes Samborer k. k. Kreisgerichtes vom 6. Dezember 1859 3. 6333 zugesprochenen Schabenersaßes im Betrage von 55 st. 30 kr. öst. W., dann der mit 1 st. 57 kr. und 2 st. 21 kr. öst. W. bereits zugesprochenen, so wie auch der gegenwärtig im gemäßigten Betrage pr. 15 st. 612/4 kr. öst. W. zuerkannten weiteren Erekuzionskosken die erekutive öffentliche Beräußerung der dem Matthäus Stasyszyn gehörigen, in Lanowice sub Nro. 29 gelegenen, auß 8 Joch Grundes sammt Wirthschaftsgebäuden bestehenden Rustfal. Realität in drei Terminen, d. i. am 15. Mai 1862, am 5. Juni 1862 und am 26. Juni 1862, jedesmal um 10 lihr Bormittags im Gerichtslokale abgehalten werden wird.

Die Ligitagionebedingungen fonnen in ber hiergerichtlichen Regis

ftratur eingesehen merben.

Sambor, am 9. Februar 1862.

(618)Kundmachung.

Dro. 18397. Dit Erlaß bee b. Staatsministerlums vom 24. September 1861 Babl 8966 murde die Errichtung eines weiblichen ameijahrigen Praparantenfurfes an der Kloftermatchenhauptichule in Staniatki bewilligt, welcher am 1. Oftober 1861 eröffnet worden ift.

Die Unterrichtsgegenstände diefes Rurfes find:

1. Die Religionelehre mit Ginfdluß ber biblifchen Gefdichte,

2. die Gingiebunges und Unterrichtslehre,

3. die polnifche Sprache, 4 bie beutsche Sprache,

5. das Redinen,

6. bas Shon- und Fertigschreiben,

7. das Beichnen,

8. die Geographie und Geschichte.

Bur Afnahme in diefen padagogifchen Lehrfurs wird gefordert: a) Gine entspret ende dem funftigen Lehrberufe gusagende Gefundheit und forperliche Beschaffenheit,

b) fittliche und religiofe Bohlverhaltenheit,

c) Bollenbung ber 4. Sauptichulflaffe mit gutem Erfolge.

Batte eine Aufnahmemerberin feine Belegenheit gehabt, bie 4. Sauptschulklaffe ordentlich zu vollenden, fo fann die Aufnahme nur nach einer mit entsprech ndem Erfolge bestandenen Prüfung über die in diefe Rlaffe gehörigen Begenftande erfolgen.

d) Bollendung bes 16. Lebensjahres.

Die Randidatinen muffen im Rloftergebaute wohnen und fur die Unterbringung und Berfostigung fahrlich 84 fl. oft. 28. ju Sanden ter Rloftervorfieherin entrichten.

Dieß wird gur allgemeinen Renntniß gebracht. Bon ber f. f. galig. Statihalterei. Lemberg, ben 21. März 1862.

#### Ogloszenie.

Nr. 18397. Reskryptem wysokiego ministerstwa stanu z dnia 24. września 1861 l. 8966 przyzwolono na założenie żeńskiego dwoletniego kursu preparandów przy klasztornej głównej szkole dziewcząt w Staniątkach, który dnia 1. października 1861 otwarty został.

Przedmioty naukowe tego kursu są:

1. Nauka religii włącznie z historyą biblijną,

2. Pedagogika, 3. Język polski,

4. Jezyk niemiecki,

5. Rachunki,

6. Kaligrafia, 7. Rysunki,

8. Geografia i historya.

Warunki przyjęcia na ten pedagogiczny kurs naukowy są nastepujace:

a) Stosowne, przyszłemu powołaniu nauczycielskiemu odpowiednie zdrowie i usposobienie fizyczne,

b) przyzwoite zachowanie się pod względem moralnym i religij-

c) ukończenie 4. klasy głównej szkoły z dobrym skutkiem.

Jezeliby która z kandydatek nie miała była sposobności ukończenia należycie 4. klasy szkoły głównej, to przyjęcie może nastapić tylko po odbytym z odpowiednim skutkiem egzaminie z należących do tej klasy przedmietów.

d) ukończenie 16. roku życia.

Kandydatki muszą mieszkać w budynku klasatornym i za pomieszkanie i wikt płacić rocznie po 84 zł. w. a. do rąk przełożonej klasztoru.

To podaje się do wiadomości powszechnej. Od c. k. galic. Namiestnictwa. Lwów, dnia 21. marca 1862.

(611)Konkurs-Kundmachung.

Bu befegen ift : Mro. 5429.

Gine proviforifche Raffiereftelle bei ber Landeshauptfaffa in Krakau in der IX. Diatentlaffe mit jahrlichen 945 fl. ofterr. B., eventuell eine prov. Raffiersftelle mit jahrlichen 840 ft., ober eine prov. Abjunktenstelle in der X. Diatenklaffe mit fahrlichen 840 fl., ober eine prov. Offizialestelle in der XI. Diatentlaffe mit jahrlichen 735 fl. 630 fl. ober 525 fl, sammtlich mit Raugionepflicht; ober eine prov. Affistentenstelle in ter XII. Diatentlasse mit jahrlichen 420 fl., 367 fl. 50 fr. ober 315 ft.

Befuche find inebefondere unter Nachweifung ber Prüfung aus ber Staaterechnunge. Wiffenschaft und den Raffa . Borichriften, bann der Renntniß der Landessprache binnen vier Bochen bei ber f. f. Fi-

nang-Landes-Diretzion in Krakau einzubringen.

Bon ber f. f. Finang-Landes-Direktion. Krakau, am 2. April 1862.

(601)G d i f t.

(3) Mro. 443. Bom f. f. Bezirksamte als Gericht zu Bircza wirb befannt gemacht, es feien:

vor 25 Jahren Jacob Saganowski in Jureczkowa, bann am

19. Janner 1809 Nicolaus Matwyj in Ulucz,

am 2. November 1855 Josef Konopelski und am 8. Juli 1859 Stefan Kościów in Brzeżawa, alle ohne hinterlaffung einer lettwilligen Anordnung gestorben, und zum Nachlaffe des Ersteren fein Sohn Anton Saganowski, des zweiten sein Schwestersohn Andreas Dzik, bes britten fein Cohn Vincenz Konopelski und bes letten feine Tody ter Maria Duchniak ale Miterben aus bem Gefete berufen.

Da dem Gerichte die Aufenthaltsorte bes Anton Saganowski, Andreas Dzik, Vincenz Konopelski und der Maria Duchniak unbekannt find, fo merden diefelben aufgefordert, fich binnen Ginem Sahre von dem unten gefehten Sage an bei diefem Gerichte zu melden und die Erbeerklarungen anzubringen, widrigens die Berlaffenschaften mit den fich meldenden Erben und bem für Anton Saganowski in ber Berfon des Xaver Saganowski in Jureczkow,

für Andreas Dzik in der Berfon des Michael Danczyszyn, in

Hroszówka

für Vincenz Konopelski in ber Perfon bee Stefan Plis und für Maria Duchniak in der Berfon ihres Bruders Michael Kościow in Brzezawa aufgestellten Kurator abgehandelt werden murde. Bircza, am 20. Marz 1862.

#### E dykt.

Nr. 443. Z c.k. powiatowego sadu w Birczy oznajmia się, że przed 25 laty Jakob Saganowski w Jureczkowie, tudzież dnia 19. stycznia 1809 Mikołaj Matwij w Uluczu,

dnia 2. listopada 1855 Józef Konopelski i 8. lipca 1859 Stefan Kościów w Brzeżawie, a wszyscy bez zostawienia ostatniej woli rozporządzenia zmarli, i z prawa do schedy pierwszego, syn Antoni Saganowski, drugiego siostrzeniec Jędrzej Dzik, trzeciego syn Wincenty Konopelski, a ostatniego córka Marya Duchniak jako współsukcesorowie powołanemi są.

A że miejsca pobytu Antoniego Saganowskiego, Jędrzeja Dzika, Wincentego Konopelskiego i Maryi Duchniak sa niewiadome, przeto wzywa się ich, ażeby w przeciągu roku od dnia niżej wyrażonego poczawszy tutaj w sadzie się jawili, i swe deklaracye złozyli, inaczej pertraktacya masy z drugiemi wspólsukcesorami, tudzież

dla pierwszego w osobie Xawerego Saganowskiego w Jurecz-

dla drugiego w osobie Michała Dańczyszynego w Hroszowie,

dla trzeciego w osobie Stefana Plisa, a dla ostatniej w osobie jej brata Michała Kościów w Brzeżawie postanowionemi kuratorami przeprowadzoną będzie.

Bircza, dnia 20. marca 1862.

C b i f t. (609)(3)

Dr. 2369. Bom Stanislawower f. f. Rreisgerichte wird allen auf ben, ber Theofila Rozańska, Felicia de Rozańskie Ines und Johann Rozański gehörigen, im Stanisławower Rreife gelegenen Gutes antheilen Wołosów mit ihren Forderungen verficherten Glaubigern biemit befannt gegeben, daß von der f. f. Grundentlaftunge = Begirte. Rommiffion mittelft Ausspruch vom 21. November 1855 3. 2979 für Diefe Gutsantheile ein Urbarial. Entschädigungs-Rapital von 2972 fl.

50 fr. ADl. ausgemittelt wurde. Es werden baber fammtliche mit ihren Forberungen auf biefen Bütern versicherten Glaubiger aufgefordert, entweder mundlich bei der ju diefem Zwede hiergerichts bestehenden Rommiffion, oder schrift. lich durch das Einreichungs . Protokoll dieses f. f. Kreisgerichtes, ihre Anmelbungen, unter genauer Angabe bes Bor= und Zunamens und Bohnortes (Sausnummer) bes Unmelbers und feines allenfälligen Bevollmächtigten, welcher eine mit ben gesetlichen Erforderniffen versehene und legalisirte Vollmacht beizubringen hat, unter Angabe des Betrages ber angesprochenen Spothekar Forderung sowohl bezüglich bes Kapitals, als auch ber allenfälligen Zinsen, insoweit dieselben ein gleiches Pfandrecht mit bem Kapitale genießen, unter bucherlicher Bezeichnung ber angemelbeten Boft, und wenn ber Unmelber feinen Auf. enthalt außer dem Sprengel Dieses f. f. Kreisgerichts hat, unter Nam. haftmachung eines daselbst befindlichen Bevollmächtigten zur Annahme ber gerichtlichen Borladungen, widrigens dieselben lediglich mittelft ber Post an den Unmelder, und zwar mit gleicher Rechtswirfung wie bie ju eigenen Sanden geschene Buftellung, murden abgesendet merden, um so sicherer bie einschließlich den 31. Mai 1862 ju überreichen, midrigens der fich nicht meldende Gläubiger bet der feiner Beit gur Bernehmung ber Intereffenten zu bestimmenden Tagfatung nicht mehr gehort, er in die leberweifung feiner Forderung auf das Grund. Entlastungs = Rapital nach Maßgabe ber ihn treffenden Reihenfolge einwilligend angesehen werden wird, und bas Recht jeder Einwendung und jedes Rechtsmittel gegen ein von den erschienenen Intereffenten im Sinne des S. 5 des Patents vom 25sten September 1850 getroffenes Uebereinkommen unter der Boraussetzung verliert, daß feine Forderung nach Maßgabe ihrer bucherlichen Rangordnung auf das Entlastungs = Rapital überwiesen worden, oder nach Maggabe des S. 27 bes faiferlichen Patents vom 8. November 1853 auf Grund

und Boden versichert geblieben ift. Mus bem Rathe bes f. f. Rreisgerichtes. Stanislau, am 24. März 1862.